## Amtsblatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

13. Dezember 1861.

290.

13. Grudnia 1861

(2314)Obwieszczenie.

Nr. 3092. Dnia dzisiejszego odbyło się 38me losowanie listów zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego za sume 139.335 złr. w. a., przy którem następujące listy zastawne wyciągniete zostały: Seryi I. sztukę jedne, numer ser. 215, wartości 10.500 zł.

Seryi H. sztuk 4, numera ser.: 224, 355, 400, 506, wartości

20.750 zir.

Scryi III. sztuk 76, numera ser.: 703, 723, 724, 1286, 1533, 1598, 1655, 1659, 1954, 2097, 2244, 2293, 2401, 2606, 2747, 2957, 2967, 3313, 3591, 3638, 3914, 4143, 4837, 5054, 5365, 4837, 5054, 5365, 6426, 7046, 5576, 5699, 6117, 6186, 6236, 7100, 7124, 8308, 8622, 8785, 8845, 8911, 7708, 7913, 8165, 8233, 8268, 8923, 9215, 9225, 9318, 9371, 9462, 9536, 9754, 9768. 9862, 9903, 9969, 10.061, 10.145, 10.290, 10.325, 10.502, 10.584, 10.680, 10.689, 10.730, 10.752, 10.776, 10.826, 10.828, 11.067, 11.240, 11.349, 11.373, 11.419, 11.678, wartości 79.150 zł.

Seryi IV. sztuk 35, numera ser.: 70, 943, 945, 1124, 1172. 1455, 1500, 1617, 1738, 1764, 1887, 2029, 2233, 2239, 2912, 3031, 3128, 3188, 3194, 3255, 3435, 3445, 3708, 3839, 3841, 3909, 4089, 4226, 4444, 4447, 4450, 4511, 4625, 4657, 4775,

wartości 18.275 zł.

Serya V. sztuk 102, numera ser.: 87, 464, 608, 859, 868, 1007, 1292, 1344, 1360, 1389, 1645, 1867, 1933, 1943, 2274, 2419, 2590, 2662, 2667, 2687, 2782, 2893, 3001, 3202, 3852, 3858, 4237, 4670, 5198, 5235, 5384, 5412, 6162, 6218, 6787 6839, 6862, 6943, 7023, 7119, 7285, 7401, 7443, 7718, 7760, 8303, 8328, 8363. 8449, 8486, 8667, 8756, 8781, 8897, 9365, 9417, 9472, 9572, 9716, 9842, 9923, 10.030, 10.061, 10.237, 10.250, 10.284, 10.289, 10.346, 10.526, 10.530, 10.567, 10.656, 10.665,10.753, 10.944, 10.971, 11.016, 11.058, 11.201, 11.297, 11.310, 11.390, 11.407, 11.481, 11.506, 11.559, 11.663, 11.789, 11.845, 12.119, 12.129, 12.285, 12.395, 12.597, 12.728, 12.759, 12.779, 13.000, 13.145, 13.166, 13.285, 13.334, wartości 10.660 zł., łacznie 139.335 złr. w. a.

Dyrekcya galicyjskiego Towarzystwa kredytowego wzywa niniejszem posiadaczy wyż przytoczonych listów zastawnych, aby sie po wypłatę kapitału w pełnej imiennej wartości dnia 30. czerwca 1862, lub później do kasy Towarzystwa we Lwowie, albo do do-mów handlowych Fr. Ant. Wolfa w Krakowie, Halberstama i Nierensteina w Brodach, Leopolda Kronenberga w Warszawie, Maurycego i Hartriga Mamrotha w Poznaniu, Kendlera i spółki w Wicdniu, Michała Kaskla w Drezdnie, braci Bethmanow w Frankfurcie n. M., Mendelsohna i spółki w Berlinie, Ignacego Leipzigera i spółki w Wrocławiu i Leopolda Laemla w Pradze czeskiej zgłosili; ponieważ opłata prowizyi od tych listów zastawnych z dniem przytoczonym 30. czerwca 1862 ustaje, przeto kupony, któreby za dalszy czas wypłacone zostały lub brakowały, od kapitału wylosowanego listu zastawnego potrącone bedą.

Od Dyrekcyi galic. Towarzystwa kredytowego. We Lwowie dnia 7. grudnia 1861.

#### (2318)Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia jednego miejsca funduszowego galicyjskiego w c. k. Akademii Maryi Teresy.

Nr. 1219. W skutek reskryptu wys. c. k. Ministeryum Stanu z dnia 27go października r. b. l. 20985-1527 udzielonego pismem c. k. Namiestnictwa z dnia 5go b. m. liczba 71807 rozpisuje Wydział krajowy konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. akademii Maryi Teresy opróżnionego.

Kto tedy syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca w tej Akademii życzy sobie mieć umieszczonym, ma prośbę o to podać do Wydziału krajowego do dnia 31. grudnia r. b. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie uboczne wydatki corocznie po 157 złr. 50 kr. wal. austr. do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

Metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazującą iż tenze 8my rok życia skończył, a 14go nie prze-

Świadectwo szkolne ostatnie, w dowód, że według terażniejszego urządzenia szkół, przynajmniej ścią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeżeli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego Plebana wydane;

Swiadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej ospy; nakoniec

Zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego Plebana wydane, a przez ces. król. Urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje.

Z Rady Wydziału krajowego Królestw Galicyi i Lodomeryi

z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie, dnia 19. listopada 1861.

(2315)Gdift.

Mro. 50332. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandele und Bechfelgerichte wird bem Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Gbif. tee befannt gemacht, ee habe wider ibn Josef Breuer sub praes. 26. Movember 1861 3. 50332 ein Gefuch um Bahlungeauflage ber Bed. felfumme pr. 525 fl. oft. 28. f. M. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 28. November 1861 Bahl 50332 bewilligt murbe.

Da der Aufenthalisort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. gandes: als Sandele, und Bechfelgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichte. Advofaten Dr. Wurst mit Cubstituirung bes Advofaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wirb.

Durch Diefer Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rech. ten Beit entweder felbft ju ericheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cadywalter zu mahlen und biefem f. f. Lantesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfaumung entstebenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landese ale Banbeles und Wechfelgerichtes.

Lemberg, ben 28. November 1861.

(2308)Coift. Mro. 36985. Bon bem f. f. Lemberger Landes, als Santels. und Wechfelgerichte wird allen jenen Gläubigern, welchen ber Befcheib vom 10. Oftober 1861 Bahl 36985 aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, ober bie erft nach ber Sanb an bie Bewähr ber ob Czerniatyn intabulirien Cumme pr. 10762 1/2 Dufaten gelangen wurden, mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag David Thurnhaim zur hereinbringung der wiber Fr. Hortensia Gurftin Poninska erstegten Summe von 2840 ft. f. R. G. die Feilbiethung ber ob Czerniatyn intabulirten Summe von 107621/2 boll. Duf.

erwirkt habe. Es wird daher allen jenen Gläubigern, welchen ber Bescheib vom 10. Oftober 1861 3. 36985 aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werben fonute, ober bie erft nach ber Band an bie Bemabr der ob Czerniatyn intabulirten Summe von 107621/2 holl. Duf. gelangen murben, fo mirb ber Landes - und Gerichte . Abvotat Dr. Wurst mit Substiuirung des Landes = und Gerichts = Advokaten Dr. Pleiffer auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bem=

felben ber oben angeführte Befdeid biefee Berichtes jugeftellt. Mus bem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandele- und Bechfelgerichte.

Lemberg, ben 10. Oftober 1861.

Cobift. Mro. 44406. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie

Inhaber bes angeblich in Verluft gerathenen Empfangescheines ber Jagielnicaer f. f. Sammlungsfaffe vom 4. Juni 1851 Art. 4061 über bie von ber Gemeinde Kapuscince jur Bermechslung an tiefelben übergebene, in der am 1. Janner 1848 gezogenen Gerie 488 verloften galigifchen Naturallieferunge . Obligazion Mro. 5340, ausgestellt auf ben Ramen ber Gemeinte Kapuscince am 4. Rovember 1799 ju 4% über 54 fr. 18 xr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Boden und 3 Sagen ben fraglichen Empfangeichein vorzulegen, ober ihre Rechte darauf barguthun, wibrigene berfelbe fur amortifirt erflart merben Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 6. November 1861.

E dykt. Nr. 1685. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Turce, podaje do wiadomości, ze rozpisana na ściągnienie skarbowej pretensyi w ilości 66 złr. 241/4 kr. m. k. z p. uchwałą z dnia 12. września 1861 l. 10031/2 przymusowa sprzedaż części dóbr Mielniczne ś. p. Józefa Jaworskiego Martycz własnych, się odwołuje.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Turka, daia 6. grudaia 1861.

ALODDOGAR MINUTES (2325)Cobift.

Mro. 46379. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber von zwei Sparfassächeln und zwar: Rr. 17948 auf ben Ramen bes Nikolaus laak und Rr. 19532 auf ben Ramen ber Lucja laak, beibe auf bie Betrage pr. 200 fl. KM. lautend, aufgeforbert, binnen 6 Monaten biefe Spartaffebuchel vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf barzuthun, widrigens diese Sparfassebuchel für amortifirt werben erffart merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 13. November 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 46379. C. k. sad krajowy lwowski wzywa niniejszem posiadaczy dwóch książeczek galicyjskiej kasy oszczędności do Nr. 17948 na imię Mikołaj Izak i na kwotę 200 zlr. m. k. i do Nr. 19532 na imię Łucyi Izak i na kwotę 200 zlr. m. k. opiewających, aby w przeciągu 6 miesięcy rzeczone książeczki przedłożyli, lub swe prawa do takowych wykazali, przeciwnie bowiem te książeczki jako nieważne uznane beda.

Z rady c. k. sąda krajowego.

Lwów, dnia 11. listopada 1861.

Ligitazione-Ankundigung.

Mro. 7253. 21m 15. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage wird in der Rreikamtetanglei die öffentliche Berfteigerung ber bem Lemberger lat. Domkapitel angehörigen Grunde in Podborce abge-

Die Gründe find in der Grundertrage = Matrifel der Steuergemeinde Podborce unter ten Nummern top. Bahl 49, 52, 184, 185, 234, 235, 270, 271, 308, 309, 367, 368, 426, 452, 453, 505, 506, 570, 571, 598, 599, 669, 670, 690, 691, 744, 745, 789, 790, 819, 820, 915, 916, 963, 964, 1042, 1043 mit bem Slachen. maße von 83 Joch 1587 🗆 Klaftern, worunter 62 Joch 910 1/6 🗆 Rlafter Acter und 21 3och 6762/6 . Rlafter Biefen eingetragen. Die Richtigfeit biefer in ber Brundmatrifel angegeben Blachen.

maße wird nicht garantirt.

Auch merben bon tem ju beräußernden Grundfomplere jene Grunde, auf melden bie Gebaude ber geitweiligen Bachter fich befinden, nebft ben um biefen Gebauben befindlichen Obft - und Gemufegarten ausgeschieben, tie gesammte in ben Berfauf nicht einznbeziehende Grundstäche soll jedoch nicht mehr als 4 Joch betragen.

Der Auerufepreis beträgt 3000 fl. öft. 2B.

Jeber Raufluftige hat vor Beginn ber Eizitagion bas Babium von 300 fl. oft. 28. im Baren, in galizischen Pfandbriefen, in Grundent. laftunge . Obligazionen des Lemberger Bermaltungegebietes nach bem am Ligitagionstage vorhantenen Rurfe, ober endlich in Sparfaffabu. deln ber Ligitazione. Rommiffion ju erlegen, welches bem Erfteber in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten bagegen nach ber Ligitagion gurudgeftellt werben wird.

Die Beraußerung unter bem Ausrufspreise findet nicht Statt. Der Befibiether ift verpflichtet den Kaufschilling gleich bei der

Ligitagion der Ligitogione Rommiffion im Baren, in galigischen Pfandbriefen, in Grundentlaftunge . Obligazionen des Lemberger Bermal. tungegebietes nach dem am Ligitazionstage herrschenden Rurfe bei fonstigem Berlufte zu erlegen.

Die Uebergabe der Grunde in ben phifischen Befit bes Erftebers erfolgt, unaufgehalten nach der Bestätigung bes Lizitagioneaftes von Seite ber h. Statihalterei. Die Uebertragungegebuhren bat ber Raufer ohne Regreß an bae lat. Domkapitel ju bestreiten. Der Raufer übernimmt alle auf biefen Grunden haftenden wie immer gearteten Bahlungen und Laften.

Die naberen Austunfte, inebefondere bezüglich ber Lage ber Grunde, der Sohe ber Steuern, fonnen in ber Ranglei bes lat. Rapi-

tels unter Mro. 28 St. eingeholt werden.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Lemberg, am 25. November 1861.

### Obwieszczenie.

Nr. 7253. W celu sprzedania gruntów w Podborcach w obwodzie Lwowskim, do kapituły łac. Lwowskiej należących, odbę-dzie się dnia 15. stycznia 1862 o godzinie 10tej z rana w kancelaryi urzędu obwodowego licytacya pod następującemi warunkami:
1) Za cenę wywołania stanowi się suma 3000 zł. w. a.

2) Grunta te pod topogr. Numerami nowemi: 184, 234, 270, 368, 453, 570, 598, 669, 690, 744, 790, 819, 916, 49, 308, 426, 506, 964, 1043, 185, 235, 271, 367, 452, 571, 599, 670, 745, 789, 820, 915, 52, 309, 505, 691, 963 i 1042 w metryce gruntowej z roku 1820 gminy Podborce zapisane, około 83 morgów 1587 🗆 sążni przestrzeni obejmojące, sprzedane bedą ryczałtem bez zazenia za objetość tych parcel w metryce poszczególnioną

Tudzież wyjmują się z pod niniejszej sprzedaży grunta na których budyuki dotychczasowych dzierzawców znajdują się wraz z ogredami i sadami około tychże budynków położonemi, co razem

nie więcej jak cztery morgi w objętości zawierać ma.

3) Każdy chęć kupienia mający złoży w gotówce, w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych okręgu Lwowskiego według kursu na dniu licytacyi istniejącego lub też w książeczkach szparkasowych do rąk komisyi licytacyjnej 300 zł. w. a. jako wadyum , które po ukończeniu licytacyi przez najwięcej osiarującego dane, w cenę kupna wliczone, zaś innym licytującym zwrócone zostaną.

4) Grunta te niżej ceny wywołania sprzedane nie będą.

5) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie cenę kupna zaraz przy licytacyi do rak komisyi gotowemi pieniadzmi lub w listach zastawnych galic, towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych okręgu Lwowskiego podług kursu w dniu licytacyi w Gazecie Lwowskiej ogłoszonego, a to pod utratą złożonego na ten cel wadyum zapłacić.

6) Oddanie fizycznego posiadania najwięcej ofiarującemu nabytych gruntów nastąpi bezzwłocznie po zatwierdzeniu aktu licyta

cyi przez wysokie c. k. Namiestnictwo Lwowskie.

7) Opłatę jaka za przeniesienie własności obliczoną zostanie, kapiciel zaspokoić obowiązanym będzie, bez regresu do kapituły.

8) Wszystkie z posiadaniem tych gruntów połączone opłaty

i ciężary nabywca przyjmuje na siebie.

9) Bliższe szczegóły w ogóle jak w szczególności co do położenia tych gruntów, wysokości podatków opłacanych, tudzież co do stosunku względem zastrzeżenia w punkcie 2gim umieszczonego, można powziąść w kancelaryi kapitulnej pod l. 28 m.

Od c. k. urzędu cyrkularnego.

Lwów, dnia 25. listopada 1861.

(2292)Ronfurs.

Dro. 1263. Bur Befetjung bes hierstädtischen Försterpostene, mit welchem ber Gehalt von 315 fl. oft. 2B., bas Quartiergelb pr. 52 fl. 50 fr. oft. 2B. und ein Pferdpauschale pr. 52 fl. 50 fr. jabrlich, jugleich aber auch bie Berpflichtung zur baaren Kanzioneleiftung in der Sohe von 315 fl. oft. 28. verbunden ift, wird hiemit der Ron-

furs ausgeschrieben.

Bewerber hahen ihre mit den Rachweisungen über ihr Alier, Religion, Stand, bieherige Dienstleiftung und abgelegte Prufung aus dem Forftwefen gehörig belegten biesfälligen Kompetenzgefuche, falls fie angestellt sind, mittelft ihrer vorgesetten Behorde, und im widrigen Falle unmittelbar hieramte bie 15. Janner 1862 ju überreichen und zugleich auch anzugeben, ob und in welchem Grade der Kompetent mit einem oder bem anderen Beamten biefes Stadtgemeindeamtes verwandt ober verschwägert ift.

Bom Gemeindeamte der tonigl. freien Ctadt.

Trembowla, am 16. November 1861.

(2291)Edift.

Rr. 2591 - 2592. Dom f. f. Begirteamte ale Gerichte gu Lisko wird bekannt gemacht, es sei am 2. Juli 1831 Josef Czapliński, und am 17. Oftober 1831 beffen Tochter Honorata Czaplinska, beibe gu Lisko ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da biefem Gerichte der Aufenthaltsort ber gu biefer Erbichaft nach dem Gesetze berufenen Rinder des Erblaffers Josef Czapliński und Gefdwister der Erblafferin Wiktoria Czaplinska unbefannt ift, so werden dieselben aufgefordert, fich binnen einem Jahre von bem unten gesehten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und bie Erbeerklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben sich meldenden Erben und ben für beide Ruranden aufgestellten Aurator Adalbert Jankiewicz abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Lisko, am 11. Oftober 1861.

Edykt.

Nr. 2591-2592. Przez c. k. Lisiecki sąd powiatowy podaje się do powszechnej wiadomości, iz roku 1831 2. lipca Józef Czapliński, zaś 17. października 1831 tegoż córka Honorata Czaplińska w Lisku, oboje bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia,

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tak Józefa jako też Wiktoryi Czaplińskich do spadku tak po Józefie jako też i po Wiktoryi Czaplińskich jako prawem powołanych współdziedziców nie jest wiadomy, wzywa się tychże, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tymże sądzie i oświadczenie się za dziedziców wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili, i z kuratorem Wojciechem Jankiewiczem dla nich ustanowionym.

Z c. k. sadu powiatowego. Lisko, dnia 11. października 1861.

E d i f t.

Dr. 14347. Bon bem f. f. Landesgerichte ju Czernowitz mitd befannt gemacht, daß im Sahre 1841 auf ber Reife nach Bottuschan Sara Riska Babi vereh. Mannsohn geborene Paciuk ohne hinterlaffung

einer lettwilligen Unordnung geftorben fet.

Da biesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf feine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werben alle Diejenigen, welche bierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Unfpruch ju machen gebenfen, aufgefordert, ibr Erbrecht binnen Ginem Jahre, von bem unten gefetten Tage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserflarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenfchaft, fur welche ingwifden gerr Advofat Dr. Rott als Berlaffenschafts-Rurator bestellt worden ift, mit Jenen, bie fich merden erbeerklart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Riemand erbeerflart batte, bie gange Berlaffenschaft vom Staate ale erblos eingezogen murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Czernowitz, ben 23. November 1861.

© bift. (2320)

Rro. 933. Bom f. f. Begirfeamte als Gericht in Bursatyn wird befannt gemacht, es fei am 25. Juli 1840 gu Bolszowce Andreas Gerszanowski ohne hinterlossung einer lettwilligen Unordnung gestorben. Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes gefehlichen Erben Ludwig Ostaszewski unbekannt ist, so wird derselbe ausgefordert, sich binnen einem Jahre von bem unten gefesten Tage an, bei biefem Gerichte zu melden und die Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls die Berloffenschaft mit ben fich meldenden Erben und dem fur ihn auf. gestellten Kurator Josef Maloglowski abgehandelt werben murbe.

Bursztyk, am 15. Oftober 1861.

Mro. 5709. Bom f. f. Bezirteamte ale Gericht zu Jaroslau werden über Ansuchen bes herrn Venzeslaus Marynowski de praes. 1. Dezember 1861 Bahl 5709 alle diejenigen, welche die bem ansuchenden Gigenthumer auf ber Reife von Przemysl nach Tyniowice in Berluft gerathene, auf 200 fl. KM. ausgestellte, auf ben Ueberbringer lautende, mit ber Bestätigung ber bereits barauf gezahlten 80% versehene Alfgie ber f. f. privilegirten galig. Karl Ludwigs - Nahn Mro. 88705, von welcher bie Rupons fammt Talon im Besite tes Eigen. thumers Derr Venzeslaus Marynowski fich befinden, in ben Sanden batten, aufgeforbert, biefe Afzie ohne Rupone und Salon um fo gewiffer binnen einem Jahre von ber dritten Ginschaltung biefes Goiftes in ber Lemberger Beitung gerechnet, vorzulegen, oder bie ihnen du berfelben gufiehenden Rechte nachzuweisen, als fonft nach Berlauf Diefer Frift über neuerliches Unsuchen bes herrn Bittstellere, bie oben naber bezeichnete Alfgie ohne Rupons und Talon für amortifitt und nichtig erklärt werben wirb.

Jaroslau, ben 2. Dezember 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5709. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu wzywa na zadanie p. Wacława Marynowskiego z dnia 1. grudnia 1861 1. 5709 wszystkich tych, którzyby zagubioną w podróży z Przemyśla do Tyniowie przez proszącego właściciela akcye c. k. uprzewilejowanej kolei galicyjskiej Karola Ludwika do l. 88705 na 200 złr. m. k. opiewającą, na okaziciela wydaną, potwierdzeniem wpłaty 80% inż uiszczonej, zaopatrzoną, bez kuponów i talona, w rekach proszącego właściciela znajdujących się, posiadali, aby takową w przeciegu jednego roku, od trzeciego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie Lwowskiej liczyć się mającego, przedłożyli, albo prawo im do tejże przysłużające wykazali, ileże w razie przeciwnym na dalsze podanie proszącego, akcya wyżej opisana bez kuponów i falona umorzoną i za nieważną uznana zostanie.

Jarosław, dnia 2. grudnia 1861.

Mro. 50334. Bom f.f. Lemberger Landes, ale Sandelsgerichte wird bem Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt ges macht, es habe wiber ihn herr Josef Breuer sub praes. 26. Do. vember 1861 3. 50334 ein Gefuch um Bahlungeauflage ber Bechfel. fumme pr. 459 fl. 76 fr. oft. DB. f. D. G. angebracht und um tich. terliche hilfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 28. Novem= ber 1861 Bahl 50334 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Lanbes - ale Sandelsgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen gandes- und Gerichte-Abvotaten Dr. Wurst mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Mahl als Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber fur Galigien

porgefdriebenen Dechfelordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landes als Sandels und Wechfelgerichtes.

Lemberg, am 28. November 1861.

Mr. 50333. Bom f. f. Lemberger Landes. als Sanbelsgerichte with bem Josef Karniol mittelft gegenwärtigen Chiftes befannt ge-macht, es habe witer ihn Josef Breuer sub praes. 26. November 1861 3. 50333 ein Gefuch um Bahlungeauflage ber Bechfelfumme pr. 1050 fl. öfterr. Bahr. f. D. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm 28. November 1861 3. 50333 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. E. Landets ale Sandelsgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Laudes. und Gerichts. Advokaien Dr. Wurst mit Substituirung bee Abvofaten Dr. Mahl ale Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtofache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch biefes Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu ericheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmößigen Rechtsmittel gu

ergreifen, intem er fich die aus beren Berabfaumung entfiebenden Folgen felbft beigumeffen baben wirb.

Mus bem Rathe f. f. Landes: ale Sandeis- und Werchfeigerichtes

Lemberg, am 28. November 1861.

Edykt.

Nr. 7624. C. k. sad obwodowy w Samborze wzywa na zadanie p. Franciszka Sądeckiego, spadkobiercy i administratora masy ś. p. Antoniego i Karoliny Pochoreckich de praes. 25. października 1861 l. 7624 z życia i miejsca pobytu nieznajomego Franciszka Karola dw. imion Pelegrivi, w razie śmierci tegoz, równie z życia i z miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, którym oraz zastępcę w osobie pan adw. dr. Pawlińskiego nadają się, ażeby prawa swe do sumy 1000 złp. z kontraktu dzierzawy z Jerzym i Michałem Komarnickim, tudzież z Janem Ilnickim na doie 24. lutego 1802 zawartego, pochodzącej, w stanie dłużnym części dehr Uherec zapłatyńskich ut dom. 77. pag. 458. n. 33. wraz z prawem jednorocznej dzierzawy tejże części intabulowanej, w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dni po trzeciem umieszczeniu w Dziennika urzędowym niniejszego obwieszczenia sądownie tem pewniej wykazali, gdyż w przeciwnym razie powyższa suma jako zadawniona ze stanu dłużnego dóbr Uherec zapłatyńskich wykreślona i zupełnie wycatabulowana będzie. Z rady c. k, sadu oba odowego.

Sambor, dnia 20. listopada 1861.

Mro. 44045. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Cbligazionen: als:

1) Gine ofigalizische Kriegsbarlebens : Obligazien lautend auf den Namen der Gemeinde Radziechow Rustifal, Zloczower Kreises, Mro. 14463, vom 24. Janner 1800 gegen 5 un über 58 fr. 502/8 rr. fammt Intereffenausstand vom 1. Rovember 1808, ferner

2) eine ofigalizische Raturallieferunge. Obligazion lautend auf ben Ramen ber Gemeinde Radziechow Unterth. im Zloczower Rreife Mro. 9732 com 1. Februar 1802 mit 4/00 über 182 fr. aufgeforbert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen diese Obligazionen vorzuweifen ober ihre Rechte barauf barguthun, mibrigene biefelben fur amore tifirt werben erklärt werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Banteggerichtes.

Lemberg, ben 6. Rovember 1861.

Mro. 941. Bom Monasternyskaer f. f. Begirfeamte ale Gerichte wird dem im Auslande unbefannten Orts fich aufhaltenben Grn. Hugo Graf Ingelheim mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider denfelben der hierortige Insage Itzig Lipschütz unterm 24 Mai 1861 3. 3. 941 eine Rloge auf Zahlung ber Summe pr. 149 fl. KM. oder 156 fl. 45 fr. oft. W. f. R. G. aus ben beim Rlager in Pfand gegebenen Offetten ausgeiragen und um richterliche Silfe gebeien, worüber bei ber am Bentigen abgehaltenen Tagfahrt die Tagfahung gur fummarischen Berhandlung tiefer Rechtsfache auf ben 31. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da der herr Belangte sich im Andlande unbefannten Orts aufhalt, fo hat das f. f. Bezirlsamt als Bericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben herrn Joachim Perwesler als Rurator ad actum bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefade nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt wer-

den wird.

Durch biefes Chift wird ber Berr Belangte bemnach erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen, und diefem f. f. Bezirfegerichte anguzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Monasterzyska, am 30. September 1861.

(2295)2. Ginberufunges Gdift.

Mro. 7133. Bon der Tarnopoler f. f. Rreisbehörde, mirb ber nach Lubianki guftandige und feit dem Jahre 1858 ohne giltige Reifeur. funde sich in Rugland sich aufhaltende Heinrich Beiger aufgeforbert, binnen Ginem Jahre vom Tage ber Ginfchaltung biefes Gbifis in bas Umtoblatt ber Lemberger Beitung geredinet, in die f. f. öfterreichischen Staaten guruckzutehren und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei ber Tarnopoler f. f. Arciebeborde ju rechtfertigen, widrigenfalle bas gefegliche Werfahren wider benselben nach bem allerhöchsten Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben marte.

Tarnopol, am 20. November 1861.

## i. Edykt powolujący.

Nr. 7133. Ze strony c. k. urzedu obwodowego w Tarnopolu wzywa się Henryka Baygera, do gminy Lubianieckiej należącego, a od roku 1858 bez paszportu w Rosyi bawiącego, ażeby w przeciągu roku od dnia umieszczenia tego cdyktu w urzędowej Gazecie Lwowskiej rachując, do krajów c. k. anstryackich powrócił i swój bezprawny pobyt za granicą przed c. k. urzędem obwodowym w Tarnopola usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu jako nieprawnie wysiedlonemu postępowanie najwyższym patentem z 24. marca 1832 przepisane przedsięwziętem być musiało.

Tarnopol, dnia 20. listopada 1861.

(2324) Obwieszczenie.

Nr. 9388. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości. że w obwieszczeniu tutejszo sądowem z dnia 30. września 1861 l. 7112 względem przymusowej sprzedaży dóbr Birczy z przyległościami Krempak, Korzeniec, Wola korzeniecka, Bircza stara i Nowa wieś w obwodzie Sanockim położonych, pana Adama Kowalskiego własnych, pomyłka co do nazwiska "Grzegorza Dątkowskiego" zaszla, albowiem tenże nie Dątkowski tylko "Dąbkowski" się nazywa; prostując więc tę pomyłkę, zawiadamia się o powyższej licytacyi z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców Grzegorza Dąbkowskiego przez edykt niniejszy i kuratora z urzędu p. adwokata Dr. Kozłowskiego z zastępstwem p. adwokata Dr. Frenkla.

Przemyśl, dnia 28. listopada 1861.

Mr. 7619. Wom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem Fischel Perell aus Turka mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß ihm über Ansuchen bes Eisig Feiler auf Grund des Wechsels ddto. Turka den 5. November 1860 über 100 fl. öst. W. mit der Zahlungsaustage ddto. 21. August 1861 3. 5850 aufgetragen wurde, die eingeklagte Wechselschuld 100 fl. öst. W. sammt Zinsen 6% vom 2. Mai 1861 und Gerichtstosten 6 fl. 50 fr. öst. W. dem Eisig Feiler binnen drei Tagen bei Vermeidung wechselrechtlicher Erekuzion zu zahlen.

Da der Aufenthalt tes Fischel Perell unbekannt ift, so wird ihm ber herr Landes Abvokat Dr. Pawlinski jum Kurator bestellt,

und thm die oben erwähnte Jahlungkauftage zugeftellt. Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 4. Dezember 1861.

Mr. 2745. Bom f. f. Kreisgerichte in Złoczów wird hiemit kundgemacht, daß über Ansuchen der ersten österr. Sparkasse in Wien zur Hereindringung der wider Fr. Angela Grochowalska ersiegten Summe 4950 fl. KM. s. d. die erekutive Feildiethung der, der Fr. Angela Grochowalska gehörigen, im Brzezaner Kreise gelegenen Gutsaniheile Tuczne am 31. Jänner 1862 Früh 10 Uhr hiergerichts abgehalten werden wird, daß zum Ausrusspreise der gerichtliche Schästungswerth von 39.876 fl. 9 fr. KM. oder 41.869 fl. 95% fr. öst. Währ. bestimmt, daß diese Güter bei diesem Termine pr. Pausch und Bogen um was immer sür einen Preis hintangegeben werden, daß jeder Kaussusige gehalten 5% des Schähungswerthes im Betrage von 2100 fl. öst. B. zu Händen der Feildiethungs Kommission als Bazdium entweder im Baaren, oder in Bücheln der galiz. Sparkasse, oder in Pfandbriefen der galiz, ständ. Kreditsanstalt, oder in galiz. Grundentlastungs. Obligazionen sammt Kupons und Talon zu erlegen, so wie daß die Kaussussigen bezüglich der seineren Bedingungen in die hiergerichtliche Registratur, dagegen bezüglich der Lassen in die Landstasel und bezüglich der Steuern an das Przemyslaner k. k. Steueramt gewiesen werden.

Złoczow, am 28. August 1861.

#### Ogłoszenie.

Nr. 2745. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że na żądanie pierwszej austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu na zaspokojenie sumy 4950 złr. 9 kr. m. k. z p. n. przeciw pani Anieli Grochowalskiej wygranej, egzekucyjna sprzedaż części dóbr Tuczne pani Anieli Grochowalskiej własnej, w obwodzie Brzeżańskim położonej, w tutejszym sądzie na dniu 31. stycznia 1862 o godzinie 10. zrana się odbędzie, że za cenę wywołania cena szacunkowa sądownie na ilość 39.876 ztr. 9 kr. czyli 41.869 złr. 95<sup>2</sup>/4 kr. w. a. wymierzona się postanawia, dalej że wymienione części dóbr w oznaczonym terminie za jakabadź nawet od szacunkowej niższą cenę, jednak ryczałtowo sprzedane będą, że kazdy chęć kupienia mający 5% sumy szacunkowej w okrągłej ilości 2160 złr. w. a. jako zakład (wadyum) do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub też w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, lub w listach zastawnych galicyjskiego Towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami i talonem złozyć obowiązanym będzie, tudzież ze się chęć kupienia mający względem dalszych kondycyi do tutejszej registratury, zaś względem ciężarów do tabuli krajowej, a nakoniec względem podatków do c. k. urzędu podatkowego w Przemyślanach odsyła.

Złoczów, dnia 28. sierpnia 1861.

Nr. 6945. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do powschnej wiadomości, iż w skutek prośby p. Marceli ze Zbijewskich Maxowej w celu zaspokojenia przez Michała Maxa wygranej, przez tegoż Marcelli ze Zbijewskich Maxowej odstąpionej sumy wekslowej 567 zł. w. a. z procentem po 6% od dnia 19. kwietnia 1858 bieżącym, tudzież kosztów w ilościach 12 zł. 82 kr. w. a. i 32 zł. 91 kr. w. a. już przysądzonych, jakoteż niniejszem w kwocie 7 zł. 72 kr. w. a. przyznanych, publiczoa sprzedaż ½ i ½ części realności pod Nrem. 12 w mieście Przemyślu położonej i ½ części realności pod Nrem. 111 w mieście Przemyślu położonej, jak dom. Tom. V. pag. 554. n. 28. haer. i dom. V. pag. 133. n. haer. Józefy Zawałkiewiczowej własnych, dozwoloną została, którato licytacya w jednym terminie, t. j. na dniu 17. stycznia 1862 o godzinie 10. przed

południem w tutejszym c. k. sądzie pod następującemi lżejszemi wa-

runkami odbędzie się:

1) Za cene wywołania ½ i ½ cześci realności w Przemyślu pod Nrem, konskr. 12 m. położonej stanowi się cena szacunkowa w ilości 1425 zł. wal. austr., zaś ½ części realności pod Nr. konskr. 111 w ilości 398 zł. 1 kr. w. a. z tym dodatkiem, iż części te każdej realności z osobna licytowanemi będą i iż w razie, gdyby tę cenę nikt nie ofiarował, części te każdej realności z osobna poniżej ceny szacunkowej za jakakolwiekbądź cenę spizedanemi bedą.

2) Każdy cheć kupienia mający obowiązanym będzie 10 procent ceny szacunkowej, a to przy realności pod Nrem. 12 kwotę 143 zł. walucie austr., zaś przy realności 111 kwotę 40 zł. wal. austr. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej gotówką lub listami zastawnemi, lub obligacyami indemnizacyjnemi wedle kursu ostatniego w Gazecie Lwowskiej się znajdującego albo książką galicyjskiej kasy oszczędności złożyć, a ten zadatek, najwięcej ofiarującemu jeżeli jest w gotówce, w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytantom natychmiast po licytacyi zwróconym będzie.

3) Wyciag tabularny, akt oszacowania i warunki licytacyjne

mogą być w tutejszo-sądowej registraturze przejrzanemi.

O tej licytacyi zawiadamiają się strony interesowane i wszyscy wierzyciele tabularni z miejsca pobytu wiadomi do rąk własbych, z miejsca pobytu zaś niewiadomi i wszyscy ci, którymby niniejsza uchwała albo wcześnie lub też całkiem doręczoną być nie mogła, niemniej ci, którzy po dniu 5go stycznia 1861 do tabuli krajowej wcszli, do rąk im w osobie pana adwokata Dra. Regera z zastepstwem p. adwokata Madejskiego uchwałą z dnia 17. kwietnia 1861 do liczby 1586 ustanowionego kuratora i przez edykta.

Przemyśl, dnia 10. października 1861.

(2326) E d y k t. (1)

Nr. 7648. C. k. sąd obwodowy w Samborze wzywa na żądanie p. Franciszka Sądeckiego spadkobiercy i administratora masy ś. p. Antoniego i Karoliny Pochoreckich de praes. 26. października 1861 l. 7648 z życia i z miejsca pobytu nieznajomego Jana Borodzicza, w razie śmierci tegoż, równie z życia jakoteż i z miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców i prawonabywców, nadając im równocześnie obrońcę w osobie p. adwokata Dra. Pawlińskiego, ażeby prawa swe co do ewikeyi nabytych cześci dóbr Uherec z donacyi przez Jana Komarnickiego w Przemyślu feria 4 post festum conversionis St. Pauli 1761 wyd<mark>anej, tudzież z zak</mark>witowania Jana i Bazylego Komarnickiego ddto. Przemyśl feria 2 ante festum purificationis B. V. Mariae 1763 i z nakazu c. k. sądu szlacheckiego lwowskiego ddto. 14. listopada 1804 pochodzącej, w stanie biernym części dóbr Uherec Zapłatyńskich, dawniej do Michała Komarnickiego, dziś do masy spadkowej ś. p. Antoniego i Karoliny Pohoreckich należącej, ut dom. 77. p. 258. n. 37. on. iotabulowanej, w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dni po trzeciem umieszczeniu niniejszego ogłoszenia sądownie tem pewniej wykazali, gdyż w razie przeciwnym prawo żądania ewikcyi jako zadawnione z stanu dluznego części dóbr Uherec Zapłatyńskich wykreślone i zupełnie wyekstabulowane będzie.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 30. listopada 1861.

Nr. 6342. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem, wszystkich na dobrach Bruchnalu, Czołchiniach i części Podłuby, obwodu Przemyskiego, p. Jędrzeja Szeptyckiego własnych, zaintabulowanych wierzycieli, że wyrokiem c. k. komisyi powiatowej w Jarosławiu z dnia 6. listopada 1855 kapitał indemnizacyjny w kwocie 37288 złr. 40 kr. m. k. za te dobra wymierzonym został.

Wzywa się przeto wszystkich na tych dobrach z swemi należytościami zahypotekowanych wierzycieli, by zgłoszenia swe ustne lub pisemne do protokołu podawczego tutejszego c. k. sądu obwodowego podając, dokładnie imię i nazwisko, miejsce zamieszkania zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, który się wszelkiemi wymaganiami prawnemi zaopatrzoną i legalizowaną plenipotencyą wykazać ma, podając także i kwotę należytości hypotecznej tak co do kapitału, jako też i czynszów, o ile takowym równe z kapitałem prawo zastawu przysłuża, opisując dokładnie wedle ksiąg zameldowana pozycyę, lub też jeżeliby zgłaszający się nie mieszkał w obwodzie tutejszego sądu, wymieniając tutaj zamieszkałego pełnomocnika do odbierania zawezwań sądowych, w przeciwnym bowiem razie takowe zgłaszającemu się przez pocztę z takim samym prawnym skutkiem, jak do rak własnych uskutecznione doręczenie przesyłane będą, najdalej do dnia 15. lutego 1862 wnieśli, ile ze ciwnym razie nie złgaszający się wierzyciel, przy nym do przysluchania wierzycieli terminie wysłuchanym nie będzie i jako zgadzający się na przekazanie swej należytości na kapitał indemnizacyjny podług porządku na niego przypadającego uważanym i jako pozbawionym prawa zarzutów i kazdego środku prawnego przeciw ugodzie, przez strony stawające wedle S. 5. patentu z dnia 25. września 1850 zawartej, z tem przypuszczeniem uważanym bedzie, że jego należytość wedle tabularnego pierwozeństwa na kapitał indemnizacyjny przekazaną lub też wedle §. 27 ces. patentu z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczona pozostawioną została, uważani będą. Przemyśl, dnia 10. paździeruika 1861.